## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 55. Sonnabend, den 5. Marz 1842.

Ungekommene Fremde vom 3. Mårz.

Berr Raufmann Borchard aus DR. Friedland, I. in den brei Rronen; herr Raufm, Richter aus Baricau, fr. Umterath v. Ganger aus Polajewo, herr von Schwidart, Rittmeifter a. D., aus Lafgfowo, I. im Hotel de Rome; Fraulein Schauchmann aus Dangig, Frau Pofihalt, Wadda aus Jarocin, Br. Kommiffarius Schult aus Pamigtfowo, fr. Rentier Garre und fr. Raufm. Garre aus Berlin, or. Kaufm. Bocquet aus Rogafen, I, im Hotel de Berlin; Die Brn. Guteb, von Bielinefi aus Markowice, v. 3bebinefi aus Czewojewo und v. Erzebinefi aus Roby= lagora, l. im Hôtel de Hambourg; die hen. Raufl. Liftner aus Neuftabt a/B., Gebr. Rung aus Jaraczewo und Cohn aus Roften, I. im Cichborn; Dr. Wirthich .= Beamter Konrad aus Boguniemo, die frn. Burger Faromirefi aus Schoden und Robosti aus Zagorowo, I. in ben brei Sternen; Die Brn. Guteb. o. Bojanowefi aus Monieneca und Scredynefi aus Chocifzewice, I. im Hotel de Cracovie; Die Srn. Guteb. Graf v. Zoltowefi aus Ujago und v. Storafzewefi aus Schoden, Sr. Plenipotent v. Zaborometi aus Malinie, I. im Hotel de Saxe; Sr. Probft Baner aus Rwiles, fr. Kommiffionair Birfcberg aus Bromberg, die frn. Guteb. von Zielonacki aus Chwalibogowo und v. Ulatowski aus Anbowo, I. im Hôtel de Paris; Br. Guteb, Merander aus Neuftabt a/B., I. im Gichfrang; Br. Guteb. Bielonadi aus Gonicgti, I. in ber gold. Lowen; Die Grn. Guteb, v. Mncieleti aus Ro= bylepole, v. Szczaniecki aus Jankowice und v. Loga aus Bnin, 1. im Bagar.

Bekanntmachung. Im Supothefenbuche ber ju Gubpreußischer Beit im Ralischer Diffrift, jest im Rreife Pleschen belegenen herrschaft Goluchowo ift Rubr. (II.) III. Nro. 16. fur bie Relician v. Biergcheplofischen Erben Die Summe von 3485 Rthlr. 8 Ggr. ober 20,912 fl. poln. auf Grund ber Ugnis tion des Befigere Ignat v. Suchorzewefi in ber gerichtlichen Berhandlung vom 16. April 1796. ex decreto vom 16. De= gember 1797. eingetragen, worüber un= term 12. Marg 1798. ein Sypothefen= schein in vim recognitionis ausgefertigt ift. Diefe Poft ift mittelft ber ges richtlichen Zeffione-Urfunde vom 13. Januar 1805. ber Marcianna verebelichte v. Bielska, verwittweten v. Biergchlenska geb. v. Mycielsta gebirt, die Beffion ift ex decreto vom 21. Mai 1805. fub: ingroffirt und baruber unterm 8. Juni 1805. ein Spothekenschein in vim re cognitionis ausgefertigt. Diese Supothekenscheine vom 12. Marg 1798. und vom 8. Juni 1805. nebft Beffions = Ur= funde vom 13. Januar 1805. find verloren gegangen und werden hierdurch mit bem Bemerten öffentlich aufgeboten, baß von der herrschaft Goluchowo die Guter Tureto, Jeblec, Macemo, Rajewo und Czerminet abgezweigt find und daß auf beren Sypotheken-Folien das vorgedachte Rapital übertragen ift. Es werden alle Diejenigen, welche an die Poft von 3485 Rthlr. 8 ggr. und die Sppothefenscheine vom 12. Mar; 1798 und vom 8. Juni 1805, nebft Beffione = Urfunde vom 13.

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéj majemości Gołuchowa, za czasów Pruss południowych w obwodzie Kaliskim, teraz w powiecie Pleszewskim położonej, zabezpieczoną jest w Rubr. (II.) III. Nr. 16 dla sukcessorów Ur. Felicyana Wierzch. leyskiego summa 3485 Tal. 8 dgr. czyli 20,912 złt. pol. na mocy przyznania Ur. Ignacego Suchorzewskiego właściciela w protokule sądonwym z dnia 16. Kwietnia r. 1796, stósownie do rozrządzenia z dnia 16. Grudnia 1797 roku względem któréj to summy na dniu 12. Marca r. 1798 wykaz hypoteczny w moc rekognicyj wydanym został. Summa rzeczona została sądownym aktem cessyjnym z dnia 13. Stycznia r. 1805 na rzecz Ur. Marcyanny z Mycielskich owdowiałej Zwierzchlejskiej teraz zamęźnéj Bielskiej cedowaną, a cessya stósownie do rozrządzenia z dnia 21. Maja r. 1805 subingrossowana, i został względem takowej na dniu 8go Czerwca r. 1805 wykaz hypoteczny w moc rekognicyi wydanym. Pomienione, wykazy hypoteczne, z dnia 12. Marca r. 1798 i 8. Czerwca r. 1805 wraz z aktem cessyjnym z dnia 13. Stycznia r. 1805 zaginęły i wywołują się niniejszem z tem nadmienieniem publicznie, iż z majętności Goluchowa dobra Tursko, Jedlec, Macewo, Kajewo i Czerminek odlą. czone są, i że kapitał poprzednio pomieniony na kartach hypotecznych

Januar 1805. als Eigenthumer, Cessionarien, Pfands ober sonstige Brief-Inhaber Unsprüche machen, aufgefordert, diese Ansprüche spätestens in dem vor dem Referendatius Duetschke in unserem Instruktions-Zimmer angesetzten Termine den Aten April 1842, Vormittags 10 Uhr anzumelden, widrigenfalls sie mit diesen Unsprüchen an die Post präkludirt, und die vorgedachten Dokumente amortissiert werden.

Pofen, ben 1. Dezember 1841.

Ronigt. Preuß. Dber Randes: Gericht, I. Abtheilung.

dóbr tych przeniesionym został. Wzywają się wszyscy, którzy do summy téi 3485 Tal. 8 dgr. i wykazów hy. potecznych z dnia 12. Marca r. 1798 i 8. Czerwca r. 1805 oraz i aktu cessyinego z dnia 13. Stycznia r. 1805 jako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub dzierzyciele pretersye roszczą, aby takowe najpóźniej w terminie dnia 4. Kwietnia 1842 zrana o godzinie 10tėj przed Ur. Dütschke, Referendaryuszem w naszéj sali instrukcyjnéj wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym z pretensyami swemi do summy téj wyłączeni i rzeczone dokumenta umorzone zostaną.

Poznań, dnia 1. Grudnia 1841. Król. Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału.

2) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Meferik.

-on wer ellow eg' odl se ellewoo

to the internation in the termination in the contract of the c

Das den Bacter Gottfried Roblerschen Eheleuten gehörige, zu Alt = Tirschtiegel unter der Aro. 76 belegene Grundstück, abgeschäft auf 968 Athle. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tore, soll am 11ten Mai 1842 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle sub-hastirt werden.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Międzyrzeczu.

Grunt piekarzowi Gottfried Köhler i małżonce jego należący, w Starym-Trzcielu pod liczbą 76 położony, oszacowany na 968 Tali wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 11go Maja 1842 przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

and his vergetadien Tornande enteries poznies a terminis in in a la la wide

Streit und bie Dorel Birichstein aus mości publicznej, że kupczący Aron Raudten, haben mittelft Chevertrages Streit z Dorotg Hirschstein z Raudten, bom 7. Februar d. 3. die Gemeinschaft kontraktem przedslubnym z dnia 7. ber Guter und des Erwerbes ausgeschlofe Lutego r. b. wspólność majatku i do. fen, welches hierdurch zur offentlichen robku wyłączyli. wanne sonisten

Ronigl. Land : und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski

3) Der hiefige Sanbelomann Aron Podaje sie niniejszem do wiado-

Kenntniß gebracht wird. Wschowa, dnia 14. Lurego 1842. Fraustadt, am 14. Februar 1842.

## 4) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu do ind we im Birnbaum. vivipost

8 12 zrana o godzinie rotej

Das im Dorfe Rogbittet sub Nro. 18., fruber 17. belegene, ben Muller Daniel und Chriffine Friederife Minnings fchen Chelenten geborige Muhlengrund= ftuck, abgeschätt auf 460 Athle. zufolge ber, nebft Sypothekenschein und Bedingungen in ber Regiftratur einzusehenden Tare, foll am 11. Juli 1842 Bor= mittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichte= ftelle subhaftirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung der Praklufion, fpateftens in diefem Termine zu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefann= ten Glaubiger werden hierzu offentlich worgeladen. i menadstaurn maard

Birnbaum, ben 20. Januar 1842.

to from there we mie son grovellend for

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Miedzychod ne.

Nieruchomość młynska w Rozbitku pod Nr. 18, dawniej 17 położona, Danielowi i Krystynie Fryderyce małżonkom Minning należąca, oszacowana na 460 Tal. wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 11. Lipca 1842 przed południem o godzinie Totéj w miejscu zwykłém posiedzeń sadowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele zapozywają się niniejszém publicznie. Międzychód, d. 20. Stycznia 1842.

nedrom telling

ed eifer an bed entrichen Gerichteffelle fab-

pothefenbuchern der nachstehend bezeich, hypotecznych po nizej wymienio. neten unter ber Juriediffion best unter, nych, pod jurysdykcya podpisanego zeichneten Land, und Stadtgerichte bele. Sadu Ziemsko miejskiego nalezacych genen Grundftuden fieben folgende Poften gruntow sa nastepujace summy zaingeingetragen: 7 ar greinh bog

1) auf der Chobieliner Muble Rubrica | 1) na mignie Chobielinskim Rubr. Als vorichtlich rekognoscirten Dbligation ing rekognoskowanej obligacyj z d. bom 11. Januar 1793 bes Muben eine II. Stycznia 1793 przez młyund feiner Chefrau Barbara Glifa: beth gebornen Diepenburg fur bas General Dupillen Depositorium bed depozytowi generalnemu opie-Rreis-Juftigiariats, Mafler Diftrifts, die Summe von 90 Athlr., geschrie: ben Reunzig Thaler, laut Supothekenschein des Chobieliner Patri= monial Gerichte vom 12. Januar 1793; 1/ Empire bon

- warte of przez władze nadopie-2) auf ber Chobieliner Muble Rubrica 2) III. Nro. 3. auf Grund der gerichtlich refognoscirten Obligation bes Muhlenmeifter Carl Ludwig-Domereinke und feiner Chefrau Barbara Elifabeth gebornen Diepenburg vom 8. Mai 1793 für bas General Pupillen. Depositorium bes Rreis . Patrimonial , Gerichts, Makler Diftrifts, die Summe von 100 Rthle., Einhundert Thaler, laut Spothefen-Schein des Chobieliver Patrimonial-Gerichte vom 8. patrymonialnego Chobielińskie-Mai 1793; mg do noins an go z dnia 8. Maja 1793;
  - 3) auf bem in ber Stadt Schubin fru-

5) Boictal Citation. In ben Sy: Zapozew edyktalny W ksiegach atabulowane: A A hand alland

III. Nro. 2. auf Grund der ge- III. Nro. 2 na mocy sadownie lenmeifter Carl Ludwig Pomereinte, narza Karóla Ludwika Pomereinke i żony jego Barbary Elżbiety zrodzonéj Piepenburg, kuńczemu justicyaryatu powiatowemu okregu Nakielskiego wystawionéj, go Tal., wyraźnie: dziewiędziesiąt Talarów, według attestu hypotecznego Sądu patrymonialnego Chobielińskiego z dnia 12. Stycznia 1793.;

na misnie Chobielińskim Rubr. III. Nro. 3 na mocy sądownie rekognoskowanéj obligacyj młynarza Karóla Ludwika Pomereinke i żony jego Barbary Elżbiety zrodzonéj Piepenburg, z dnia 8. Maja 1793 depozytowi generalnemu opiekuńczemu justicyarytu powiatowemu okręgu Nakielskiego wystawionej, summa 100 Tal., sto Talarów, według attestu hypotecznego Sądu

na gruncie w mieście Szubinie, 3) her sub Nro. 174. spåter sub Nro. dawniej pod liczba 174, później 48, und jest sub Nro. 54, belege. pod Nr. 48, a teraz pod liczba

Nro, fruher 162, jest 181, be- dawniej pod liczba 162, a teraz legenen Grunbftude Rubr. III. Nro. 1. auf Grund bes uber ben Nachloß ber Wonciech und Josepha Totarefifchen Cheleute abgeschloffes nen und unterm 3. Marg 1831 obervormunbichaftlich bestätigten Erbvergleichs fur die Eva Tofar= Bfa an elterlichen Erbtheil 78 Rtlr. 9 fgr. 1 pf., fchreibe Acht und Siebengig Thaler Reun Gilbergro= fchen Gin Pfennig, laut Sppothe= fen-Schein vom 31. Oftober 1831.

Die uber biefe Forberungen fprechenden Dotumente nebft annectirten Sypothetene Scheinen find verloren gegangen, und bie jetigen Inhaber ber oben sub Nro. 1. und 2. erwähnten Poffen, fo wie beren Erben unbefannt.

Es werden baher bie betreffenden In-

nen Grundstude Rubr, III. Nro. 54 položonego, Rubr. III. Nr. 3. auf Grund des zwischen den 3. na mocy zawartego, pomie. Uffeffor 3boromelifchen Cheleuten dzy maltonkami Zborowskimi und dem Mauermeifter Ludwig i mularzem Ludwikiem Szulz. Schult am 16. Februar 1838 ab. pod dniem 16. Liftego 4838 geschlossenen Rauffontrafte fur bie kontraktu kupna dla Assessora Land; und Stadtgerichte uffeffor Sadu Ziemsko miejskiego Zbo-3borowefischen Cheleute 100 Rtlr., rowskiego, na summe 100 Tal., Ginhundert Thaler, rudffandige wyraznie: sto Talarow zaleglej Raufgeiber, laut Soppothekenschein summy kupna, wedlug attestu vom 6. April 1838; hypotecznego z dnia 6. Kwiebeth genera; 8887 sint for one besty and about Prepenbare,

4) auf bem in ber Stadt Schubin sub 4) na gruncie w miescie Szubinie, 181 położonego, Rubr. III. Nr. 1 na mocy w interessie pozostałości po Woyciechu i Józefie małżonkach Tokarskich, pod dniem 3. Marca 1831 zawartego i przez władze nadopiekuńczą potwierdzonego recessu działowego dla Ewy Tokarskiej, na schedę rodzicielska w sum. mie 78 Tal. 9 sgr. 1 fen., wy. raźnie: siedmdziesiąt i ośm Talarów, dziewięć srebrnych groszy jednego fenyga, według attestu hypotecznego z dnia 31. Października 1831.

> Dokumenta na te pretensye wraz z przyłączonemi attestami hypotecznemi zaginęły i teraźnieysi posiadacze powyżej pod Nr. 1 i Nr. 2 wymienionych summ, jako téż i ich sukcessorowie są nieznajomi.

Wzywają się zatem wszyscy inte-

tereffenten bes General Dupillen Depofis torii bes Mafler Rreis = Juftigiariate, fo wie beren Erben, Ceffionarien, ober bie fonft in ihre Rechte getreten find, imglei= chen alle biejenigen, welche an bie oben sub Nro. 1. bis 4. aufgeführten und gu Ibichenden Poften und bie barüber ausgeftellten Inftrumente als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefe= Inhaber Unfpruch zu haben vermeinen, hier= mit aufgeforbert, in bem gur Uninelbung ibrer Unfpruche auf den 1. Juni 1842 Morgens 10 Uhr por dem herrn gand= und Stadtgerichte = Rath Edert im Par= teienzimmer bes unterzeichneten Berichts anberaumten Termine gu erscheinen und ihre Unfpruche geltend zu machen, beim Ausbleiben aber ju gewärtigen, baß fie mit ihren Unfpruchen barauf werden pråflubirt, mit Mortififation ber ermahnten Dokumente, fo wie mit Lofchung ber ge= nannten Poften berfahren werden wirb.

Schubin, ben 21. Januar 1842.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

ressenci generalnego depozytu opiekuńczego justycyaryatu powiatowego Nakielskiego, jako téż ich sukcessorowie, cessyonaryusze lub osoby te, które w ich prawa wstąpiły, oraz wszyscy interssenci, którzy do summ powyższych pod liczba 1 aż do 4 wyszczególnionych i do wymazania zdolnych przez wystawione instrumenta, jako właściciele, cessyonaryusze, fantobiorcy lub posiedziciele listów, pretensye mieć mniemają, ažeby do zameldowania swych pretensyj na dzień 1. Czerwca 1842 zrana o godz. 10téj przed Ur. Eckert, Sędzią w izbie instrukcyjnéj wyznaczonym terminie się stawili i pretensye swoje podali, a w przypadku niestawienia się oczekiwali, iż z pretensyami swemi wykluczonemi zostana, z mortifikacya wspomnionych dokumentów, jako téż i z wymazaniem wyszczególnionych summ postąpiono bedzie. Szubin, d. 21. Stycznia 1842. Król. Sad Ziemsko-mievski.

6) Die Dorothea Wilhelmine Louise geborne Kuraut verehelichte Negler zu Mieczkowo, hat mit ihrem Shemann Joshann Negler zu Mieczkowo unterm 11. Januar a. c. nach erreichter Großiährigsteit die Gemeinschaft ver Guter ausgeschlossen, welches hierburch zur öffentlischen Renntniß gebracht wird.

Schubin, am 25. Januar 1842. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznej wiadomości, że Dorota Wilhelmina z domu Kurant, zamężna Nessler w Mieczkowie, i mąż jej Jan Nessler z Mieczkowa, dnia 11. Stycznia i roku bieżącego, stawszy się pierwsza pełnoletnią, wspólność majątku wyłączyli.

Szubin, dnia 25. Stycznia 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

7) Poitral-Citation. In dem Syspothefenbuche des gu Trzemefzno sub Nro. 96. belegenen Grundftude haftet sub Rubr. III. Nro. 1. fur den geiftlichen Retorfionsfond ein Rapital von 222 Rtlr. 5 Ggr. 2 Pf., über welches unterm 26. Juni 1828 vor bem chemaligen Konigl. Land , Gerichte zu Gnefen ein Refogni= tions-Schein ausgefertigt und ber Roniglichen Regierung ju Pofen ertheilt worden ift.

Diefes Dofument ift verloren gegangen, und aller angewandten Rachfor= ichungen ungeachtet nicht zu ermitteln gewesen. Il pagig fotor abogo querx

Es werden baber alle biejenigen, wel= che an baffelbe ale Gigenthumer, Cef= fionarien, Pfand = oder fonftige Briefe= Inhaber Unfpruche gu haben vermeinen, biermit vorgeladen, in bem bor bem De= putirten herrn Land ; und Stadtgerichtes Uffeffor Biedemann auf ben 31. Mai b. 3. anftebenben Termine, entweber in Perfon oder durch gefetglich gulaffige Bepollmächtigte ju erscheinen und ihre Un= fpruche nachzuweifen, ausbleibenben Falls aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren Unspruchen an bas in Rede ftebenbe Rapital prafludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt und mit ber 26= fchung biefer Poft verfahren werben wirb.

Erzemefino, ben 14. Februar 1842. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Sauhin, dula 10. Sincensa 1842. kroh. Srd Alemsko-mic vski

Zapozew edyktalny. W księdze hypotecznej gruntu w Trzemesznie pod Nr. 96 położonego, jest w Rubr. III. Nr. 1 kapital 222 Tal. 5 sgr. 2 f. dla funduszu retorsyinego zahypotekowany, na który pod dniem 26go Czerwca 1828 przed byłym Królewskim Sądem Ziemiańskim wykaz rekognicyiny wygotowanym i Królewskiej Regencyi w Poznaniu udzielonym został.

Dokument ten zaginał i nie mógł być pomimo wszelkiego starania wyśledzonym.

Wszystkich tych, którzyby do takowego jako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub jakiekolwiek posiadających papiery mniemających mieć pretensye, zapozywamy niniej. szém, aby się przed deputowanym Ur. Assessorem Wiedemann na dzień 31. Maja r. b. wyznaczonym terminie osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili i swe pretensye udowodnili, w razie bowiem przeciwnym, spodziewać się mogą iż z swemi pretensyami do rzeczonego kapitału prekludowanemi zostana, im wieczne milczenie nakazaném i z wymazaniem takowego postapioném zostanie.

Trzemeszno, d. 14. Lutego 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Pofen.

M 55. Sonnabend, ben 5. Marg 1842.

8) Bekanntmachung. Der kons dukteur und Gutsbesißer Linden und dess sen Ehefrau Mathilde Wilhelmine Chars lotte geborne Sasse zu Tuszkowo, welche in die hiesige Provinz verzogen, haben die Gemeinschaft, des in die She Einges brachten und des Erwerbes durch Verz trag vom 25. Januar v. J. ausgeschloss sen. Lobsens, den 25. Februar 1842. Königl. Land = und Stadtgericht. Obwieszczenie. Konduktor i dziedzie dzie dóbr Linden i malżonka jego Mathilda Wilhelmina Karolina z domu Sasse z Tuszkowa, przeprowadziwszy się do tutejszej Prowincyi, wyłączyli ugodą z dnia 25. Stycznia r. b. wspólność w malżeństwo wniesionego majątku i dorobku.

Łobżenica, dnia 25. Stycznia 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

9) Der Schumachermeister Samuel Brall aus Wittowo und die Emilie verswittwete Fuhrmann hirsch Braun geb. Schwabach hier, haben mittelst Eheverstrages vom 4. Januar d. J. in ihrer einzugehenden She die Gemeinschaft der Güster und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntzniß gebracht wird.

Birnbaum, am 7. Februar 1842. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że szewc Samuel Brall z Witkowa i Emilia owdowiała, z furmanem Hirsch Braun z Szwabachów, kontraktem przedślubnym z dnia 4. Stycznia r. b. przed zawarciem małżeństwa swego, wspólność majątku i dorobku wyłączyli, co się niniejszem do publicznej wiadomości ogłasza.

Międzychód, dn. 7. Lutego 1842. Król, Sąd Ziemsko-mieyski. 10) Der Gutebefiger Bronistam von Dabroweft zu Binnagora und bas Fraulein Beronifa von Laca zu Neuftadt bei Vinne, haben mittelft Shevertrages vom 5. Februar c. die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur öffentlichen Kennt, nif gebracht wird.

Schroba, am 18. Februar 1842. Ronigl. Land, und Stabtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Bronisław Dąbrowski dziedzic dóbr Winnejgóry i W. Weronika z Łąckich z Lwówka, kontraktem przedślubnym z dnia 5. Lutego r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szroda, dnia 18. Lutego 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

41) Ediktalvorladung. Ueber ben Machlaß des am 25sten September 1833 zu Werdum, Obornifer Kreises, verstorsbenen Leibgedingers Undreas Dreger, ist heute der erbschaftliche Liquidations-Prozeß erdsfinet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche steht am 2. Mai 1842 Vormittags um 10 Uhr vordem Herrn Ober-Landesgerichts-Affessor Fest im Partheien-Zimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklärt, und mit seinen Forderungen nur an dassenige, was nach Befriedigung ber sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Rogafen, am 21. Januar 1842. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością do żywotnika Andrzeja Dreger, zmarlego we wsi Wiardunkach, w powiecie Obornickim, na dniu 25. Września 1833 otworzono dziś process spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 2. Maja 1842 o godzinie 1016j przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed Assessorem Sądu Ur. Fest.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Rogoźno, dnia 21. Stycznia 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 42) Guter = Agent. Den geehrten hohen Herrschaften unterlasse ich nicht erzgebenst anzuzeigen, wie ich von der Beshörde zur Vermittelung bei Guter=Rauzein und Verkaufen, so wie Pachtungen beauftragt bin. Indem ich schon jetzt Aufträge zu Guter=Raufen und Verkaufen besitze, bitte ich gleichzeitig, mich recht bald mit zahlreichen Aufträgen zu beehren.

Der Gaftwirth Carl Dany fa in Pinne im Hotel de Posen an ber Berlin-Posener Chaussee, 6 Meilen von Po, fen belegen, Agent dóbr. W. W. i J. W. Panom nieomieszkam uniżeniej donieść, że od władzy jestem upoważniony, przy kupnach lub sprzedażach albo téż dzierzawach dóbr być pośrednikiem. Będąc już teraz poleceniami do kupna i sprzedaży dóbr obdarzony, upraszam zarazem, mnie jak najprędzej licznemi poleceniami zaszczycić.

Oberzysta Karól Danysz w Pniewach w hotelu Poznańskim przy szosie Berlińsko-Poznańskiej, 6 mil od Poznania położony.

- do Srody, tam przez członków Sądu honorowe, życzę mu udać się do Srody, tam przez członków Sądu honorowego (w ostatniej tylko potrzebie tworzącego się) bez appellacyi osądzony zostanie i uzyska patent poczeiwości Prawo po którém Sędziowie się miarkują, jest krótko zebrane, w te słowa: "Scripta manent verba volant." Ktoby sobie życzył szczególniejszych wiadomości, o téj nowej Szampanem pędzonej machinie czyszczenia zabrudzonego honoru, niech raczy się do mnie zgłosić, posiadam bowiem rękopismy, z których każdy łatwo się z nią, jako téż i jéj autorami gruntownie obeznać może.

  Tomasz Wilkoński.
- 14) Konzert-Anzeige. Wir freuen und ankündigen zu konnen, baß herr h. B. Ernft noch ein zweites Konzert giebt, welches Morgen Sonntag ben 6. Marz im Saale bes Bazar stattfindet. Billets à 1 Athlr. sind bis heute Abend in den Buchhandlungen der herren Mittler und Stefanski, Morgen jedoch nur an der Kasse zu haben.
- 15) Bur bevorstehenden Leipziger Meffe empfehlen wir dem geehrten publikum unser Speditionsgeschaft der geneigten Beachtung unter Bersicherung prompter und reeller Bedienung. Berlin, im Febr. 1842. Herrmann & Mener, Spediteure bei ber Berlin-Anhaltischen Eisenbahn.

- 16) Burgburger, zu Vowlen gang geeignet, verkauft bas Quart, incl. Flasche, ju 11 fgr. Guftav Bielefeld.
- 17) Frifche Hollfteinsche Auftern erhielt fo eben: Guftav Bielefelb.
- 38) Frischen rothen und weißen Rieesaamen verkauft zu ben billigsten Preisen: Jacob Briefe, Bredlauerstraße No. 2.

## 

der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Frauskädter Kreise vom Monat Februar 1842.

| Hübsen dito  Rübsen oder Leinsaamen dito  Rartoffeln dito  Hopfen dito | - 3<br>41<br>3<br>2<br>7<br>3<br>- 5<br>2<br>4 |                          | 3 2 5 3 | 15 - 15 - 2 - 3 - 2 - 5 - 5 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 6 6 7 8 6 - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Strop das Schock à 60 Geb. 6 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 -                                            | Veredelte Wolle der Etr. | 60      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| Gersten-Grütze der Schft 2 18<br>Buchweizens Grütze dito . 3 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 2                                            | Ordinaire = dito         | 42      | The state of the s |               |

and the heartest the state of the little in

Engeliern bet fan Beilliadtsbaldforn Elfundehm

Louis in feat, 1844, September & Money